# MINISTA

Z Dodatkiem tygodniowym i Dziennikiem urzedowym codziennym, tudzież Rozmaitościami co Srody, kosztuje w prenumeracie: Bez poczty: kwartalnie 3 złr. 45 kr., miesięcznie 1 złr. 20 kr. Z poczta: kwartalnie 4 złr. 30 kr., miesięcznie 1 złr. 35 kr. - Insercya od wiersza w półkolumnie (drukiem garmont) po raz pierwszy 4 kr., następnie po 2 kr. m. k.

Reklamacye sa wolne od opłaty pocztowej.

#### PRZEGLAD.

Monarchya Austryacka. - Hiszpania. - Anglia. - Francya. -Belgia. - Szwajcarya. - Włochy. - Rosya. - Grecya. - Turcya. -Afryka. - Doniesienia z/ostatniej poczty. - Wiadomości handlowe. - Przegląd miesięczny i roczny galic. kasy oszczedności. Kronika.

## Monarchya Austryacka.

Sprawy krajowe.

(Wiadomości bieżące z Wiednia. – Nowiny dworu. – Ułaskawienia. – Sprawa Neuenburska. – Składki i dary ku pamięci pobytu Ich Mość Cesarstwa w Włoszech.)

Wieden, 31. grudnia. Król. pruski pułkownik baron Manteuffel przybył wczoraj wieczór o godzinie 9. z Berlina do Wiednia i wysiadł w hotelu Arcyksiccia Karola. — Hrabia Hadik ochmistrz dworu Jego Cesarzewiczowskiej Mości Arcyksiecia Ferdynanda Maksymiliana przybył wczoraj z powrotem z Bruxeli. — Poseł holenderski baron Hekeeren dawał wczoraj obiad dyplomatyczny, na którym oprócz innych znakomitych dyplomatów znajdował się także Jego Excelencya minister spraw zagranicznych hrabia Buol-Schauenstein.

Według doniesień dzienników Gazz. di Verona i Gazz. di Milano wyjadą Ich Mość Cesarstwo dnia 3. stycznia z Wenecyi; dnia 7. przybędą Naji śniejsi Państwo do Werony a dnia 15. stycznia do Medyda Ces. król. Apostolska Mość raczył Najwyższem pismem własuorecznem z dnia 25. b. m. opuścić najłaskawiej resztę kary Karolowi Boscolo skazanemu za przestępstwa celne na trzy lata więzienia. — Jego Excelencya jeneralny guber-nator lombardzko-weneckiego królestwa Feldmarszałek hr. Radetzky pozwolił wywołanemu z kraju D. Bartolomeo Benvenuti powrócić do c. k. państw austryackich.

Litografowana koresp. austr. zawiera następujący artykuł: "Pisma publiczne donosiły o usitowaniach ambasadorów angielskiego i amerykańskiego w Bernie w zamiarze zagodzenia sporu neuenburgskiego, które te usiłowania nieosiągnęły celu, gdyż reprezentanci innych mocarstw nie mieli upoważnienia wchodzić w te

Dla należytego ocenienia stanu rzeczy, uważamy za rzecz sto-

sowną, dać następujące wyjaśnienie.

Gabinet ces. królewski podziela z innemi mocarstwami usilne zyczenie zapobieżenia zajściu, jakie niebawem wynikuąć może z nieuszanowania praw traktatami zawarowanych jednego z zaprzyjażnio-nych sobie Monarchów europejskich, tudzież z lekceważenia życzliwych rad udzielanych władzom szwajcarskim ze strony wszystkich rządów.

Działając w tym duchu i przekonaną będąc o zamiarach pojednawczych Króla Pruskiego, Austrya nieprzyznaje sobie żadnych tytułów prawuych do podejmowania kroków, by prawnego Monarche skłaniać do zrzeczenia się praw zwierzchuiczych do Neuenburga. Jeżeli władze związkowe szwajcarskie uczynią zadość usilnym i życzliwym ządaniom i radom wszystkich mocarstw i zaniechają procesu wytoczonego w sprawie ostatnich wypadków neuenburgskich, tedy Królowi Fryderykowi Wilhelmowi IV. przysłuża inicyatywa w przyjażnem i mądrem uwzględnieniu położenia swych poddanych neuenburgskich i powszechnych stosunków curopejskich, odpowiedzieć wspaniałomyślnym aktem polityki na koncesye uczynione ze strony szwajcarskiej prawu europejskiemu. Austrya ze swego sta-nowiska niemoże wchodzić w zadne moralne zobowiązania, któreby wywierały pewien wpływ na zrzeczenie się tytułów prawnych innego mocarstwa. To jest stanowczy powód, dla czego reprezentant c. k. rządu w Bernie niebrał udziału w zamierzonym projekcie ugody."

- Izba handlowa w Weronie spowodowała stan kupiecki do składki w zamiarach dobroczynnych, z której wpłynęło 4100 lirów. Ta kwota rozdana ma być w dniu przybycia JJ. MM. Cesarstwa w spo-

sób następujący: 3100 lirów ubogim miejscowym, 600 lirów instytutowi Don Mazza, 400 lirów ubogim gminy żydowskiej.

Przy tej samej sposobności rozda także i Izba handlowa prowincyi Bergamo 5000 lirów między ubogich, a przedewszystkiem między robotników niemających teraz dostatecznego zarobku.

#### Hiszpania.

(Wieczory u ministra spraw wewnętrznych. – Nadzór policyjny. – Bandy zbójeckie. – Powrót dawnych stronników. – Depesze z 25. i 27. grudnia.)

Z Madrytu piszą z 22. grudnia: Minister spraw wewnętrznych p. Nocedal kazał ogłosić, że każdego czwartku zbierać się będzie u niego towarzystwo wieczorne; czego zwyczaju potad w Hiszpanii nie było. - Policya wydala ciagle wszystkich ludzi bez zarobku, którzy do gminy madryckiej nie należą. Ustały przeto prawie całkiem kradzieże mimo dość wielkiej drożyzny środków do zycia. W Antequera (w prowincyi Malaga) upraszali tantejsi właściciele dóbr o pozwolenie zaopatrzenia się bronią i uzbrojenia swych ludzi, a to dla odparcia napadu band zbójeckich, które się włócza po kraju.

Podlug listu z Madrytu z 24. grudnia przybył do stolicy hrabia San Luis (jeneral Sartorius), prezydent gabinetu przed re-wolucyą w roku 1854. Mówiono, że także Cabrera na zasadzie

amnestyi powróci do Hiszpanii.

Z Madrytu telegrafuja pod dniem 25. grudnia: "Margrabiemu de Constancia poruczono ministeryum wojny. — Uczestnicy odkrytego niedawno klubu republikańskiego zostali pod dozorem władz rozesłani na rozmaite punkta królestwa. - Wiadomość o przybyciu do Madrytu jeuerała meksykańskiego, którego miał wysłać Santa Anna z prośbą o pomoc, była fałszywa. — Podług listów z Rzymu miał papież pochwalić mianowanie pana Mon ambasadorem hiszpańskim przy dworze rzymskim. — Biskupi prowincyonalni wyświęcili wielu księży"

Druga depesza z ladrytu z 27. grudnia donosi: "Zastępca domu Mirés et Comp. wypłacił centralnej kasie skarbowej 60 milio-

nów realów, pierwszą ratę zalicytowanej pożyczki."

#### Anglia.

(Święta. – Przyjaźń z Stanami Ameryki. – Ambasador do Stanów Amerykańskich.)

Londyn, 26. grudnia. Dziś ożywiło się znów na ulicach i placach publicznych, gdyż wczoraj zamkniete były wszystkie sklepy miejsca zabawy publicznej. Powietrze mamy zimowe, niebo chmurae, i co chwila spodziewamy się śniegu. W Windzorze spodziewają się dziś pierwszych gości; szlachta przepędza święta na wsi; doniesienia polityczne otrzymujemy prawie wyłącznie tylko z lądu stałego, i dopiero po nowym roku rozbudzi się znowu zycie polityczne.

Dziennik Globe upewnia, że zgoda jaka teraz między Anglia i Stanami zjednoczonemi panuje, utwierdzona będzie wkrótce mianowaniem posła angielskiego w Washingtonie; watpi jednak, by mr. Charles Villiers, (którego dziennik Daily News do tej posady

przedstawia) chciał się podjąć tego obowiązku.

Z Londynu telegrafują pod dniem 28. grudnia: "Jak donosi Observer, przybędzie nowy ambasador Anglii w Stanach zjedno-czonych przed 4. marca do Washingtonu. Wkrótce potem uda się za nim trzech nowych konzulów, i przywrócenie stosunków dyplo-matycznych zostanie tym sposobem uzupełnione. Charles Villiers, brat Lorda Clarendona, niezostał, jak utrzymywano, mianowany ambasadorem w Washingtonie."

#### Francya.

(Wiadomości bieżące. – Pomieszkania w gmachu biblioteki. – Obraz Verneta. – Kolej podziemna. – Nowiny dworu. – Nagroda sztuk dramatycznych. – Wyprawa na wody chińskle.)

Paryż, 28. grudnia. Minister nauk rozporządził, ażeby na przyszłość żaden konserwator ani urzędnik biblioteki cesarskiej niemieszkał w gmachu bibliotecznym. Zajęte obecnie pomieszkania mają po śmierci terażniejszych właścicieli pozostać opróżnione. Jeśliby zaś pierwej jeszcze potrzebowano którego z tych pomieszkań na usługi pierwej jeszcze potrzebowano ktorego z tych pomieszkan na usługi biblioteki, mają właściciele opróżnić je za wynagrodzeniem. Wczoraj przybyły tu dwa pułki przydzielone do załogi tutejszej, mianowicie 11. i 46. pułk liniowy. — Horace Vernet ukończył już swój obraz przedstawiający bitwę nad Almą, i zdjęto już z niego małe kopie fotograficzne. — Plan względem założenia podziemnej kolei żelaznej pod centralną targowicą został zarzucony; dotychczasowe roboty przygotowawcze kosztowały przeszło milion franków. Teraz zasynia nanowyót rowy wykonane pod kolej żelazna. — Pierwsza zasypują napowrót rowy wykopane pod kolej żelazną. – Pierwsza wystawa towarów w nowym pawilonie centralnej targowicy została naznaczona na 15. sierpnia.

- Jak donosi dzisiejszy Monitor oznajmił p. Kiselew wczoraj Cesarzowi narodzenie Wielkiego księcia Mikołaja. Dziennik urzędowy ogłasza dalej sprawozdanie komisyi, która miała przyznawać nagrody rządowe najlepszym w ciągu roku wydanym dzielom dramatycznym. Sprawozdanie to oświadcza, że żadna z wydanych sztuk nieodpowiada warunkom, od jakich zawisła taka nagroda; i że przeto niebędą w tym roku rozdawane żadne nagrody. - Podług dziennika Assemblee national spodziewają się, że Rosya będzie ratyfi-kować dziś kompromis zawarty względem Bolgradu. Konferencye rozpoczną się jutro i jak sądzą nastąpi pojutrze podpisanie protokołu. – Jak donosi dziennik Toulonnais, otrzymała kompania 4go pułku piechoty okrętowej rozkaz, przygotować się niezwłocznie do odpłynięcia korwetą "Durance", która udaje się do Chin. Także dwie szalupy kanonierskie z swym materyałem wojennym mają odpłynać do Chin. Równocześnie donoszą z Cherbourga, że śrubowy okręt "Meurthe" i parowa szalupa kanonierska "Avalanche" gotuje się także do odjazdu na wody chińskie. — Z Rouen piszą, ze od kilku dni znajduje się trzech oficerów pruskich w okolicy Yvetotu (w Normandyi) dla zakupienia koni. Ostatniej środy byli na targu w Fauville, gdzie zamówili kilku handlarzy koni. Szukają oni takich koni, które mogą służyć zarazem pod wierzch i do zaprzegu i mają odstawić je do Prus przed końcem tego miesiąca. — Monitor al-gierski z 20. grudnia donosi także, że jenerał-gubernator Algieryi zwołał jeneralnych komendantów prowincyi i prefektów do Algieru, by naradzić się nad ważnemi sprawami.

#### Belgia.

(Pobyt Arcyksięcia w Brukseli.)

Jego cesarzew. M. Arcyksiąże Ferdynand Maksymilian udał się 26. z. m. po południu w towarzystwie p. jenerała Lahura, jeneraładjutanta królewskiego i kapitana artyleryi hr. Straeten-Ponthoz, ordonansowego oficera królewskiego w powozie galowym do hotelu c. k. poselstwa austryackiego, gdzie przyjmował zawierzytelnione przy dworze belgijskim ciało dyplomatyczne.

Po tem przyjęciu urzędowem wrócił Jego cesarzew. Mość do

pałacu.

#### Szwajcarya.

(Propozycye Anglii do zgody. — Zbrojenie się Szwajcaryi. — Proklamacya rządu bernenskiego.)

Berna, 25. grudnia. Pośrednictwo zaproponowane ze strony Anglii i północnej Ameryki jest podług dziennika Oberlander An-

zeige następujące:

Jak tylko Szwajcarya, z prawa swej udzielności nakaże zupełne zawieszenie procesu w Neuenburgu i uwolni więźniów, którzy jednak az do zupełnego ukończenia tej sprawy niemogliby wstępywać na terytoryum Neuenburga, obowiązują się wszystkie mocarstwa, mające reprezentantów w Szwajcaryi, wstawiać się za tem usilnie u dworu pruskiego, ażeby Król pruski wyrzekł się wszelkich praw, jakie nadają mu traktaty do Neuenburga.

Szwajcarya zbroi się z największą gorliwością. Rada państwa w Genewie wydała proklamacyę, w której wzywa milicyę, by gotowa była na pierwsze zwołanie. Rząd fryburgski postanowił jednomyślnie pozwolić dyrekcyi swej wojskowej kredyt potrzebny, by kanton mógł w zupełności dopełnić powinności swoich. W kantonie waadtlandzkim zawiązują gymnastycy osobny korpus ochotniczy. Wielu oficerów, których sam już wiek ich uwalnia od służby wojskowej, zgłosiło się u rady państwa i wpisano ich do listy wojskowej; liczne też nastąpiły mianowania. Niemniej zbierają się i stowarzyszenia strzeleckie i wielu zgłasza się oficerów. W Thurgau zadaje sobie dyrekcya wojskowa wielką pracę. Broń rozdano powszechnie; zasób gotówki w kasie skarbowej wystarczyłby i na wystawienie dwukrotnie liczniejszego jeszcze kontyngensu. Upewniają, że kanton wystawi przeszło 8000 zbrojnych. Według listów z kantonu gryzońskiego przystąpią tam niezwłocznie do zupełnego zorganizowania landwery. Jedną część broni potrzebnej już zakupiono, a resztę wkrótce dostawią, poczem zaciąg, rezerwa i landwera staną do służby czynnej. Nakazano też i mustrę. W Bazylei zbroją się również gorliwie. Wzruszenie umysłów jest powszechne, a szczególnie niższe klasy występują bardzo gorliwie. Familie patrycyuszów zachowują się spokojnie. Z Neuenburga donoszą, że 200 stronników królewskich zbiegło przed rekrutacyą do Francyi, gdy tymczasem dawniejszy stronnik królewski, pułkownik artyleryi Perrot, ofiarował usługi swoje republice. Z kantonów Schwyz i Uri wojska już wyruszyły.

— Rząd berneński wydał następującą proklamacyę:

"Rząd bernenski otrzymał równie jak wszystkie inne rządy kantonalne ze względu na obecne położenie ojczyzny, od wysokiej rady federacyjnej wezwanie, nietylko zaciąg federacyjny, ale takze rezerwę i landwerę postawić na takiej stopie, by w razie potrzeby można rozrządzić niemi natychmiast. Rada rządowa postanowiła użyć wszelkich środków będących w jej mocy, ażeby kanton Berny mógł w razie potrzeby odpowiedzieć jak najlepiej swym obowiązkom względem ojczyzny i przekonana jest, że lud berneński przejęty jest tem samem zyczeniem. Podając przeto powyższe wezwanie władzy federacyjnej do wiadomości powszechnej spodziewa się rada rządowa z pewnością, że cała sposobna do broni ludność przygotuje się niezwłocznie, by mogła na pierwsze wezwanie stanąć w przepisanem uzbrojeniu i jeśliby, co Boże uchowaj, miały nastąpić groźniej-

sze wypadki, pospieszy bez wątpienia każdy Bernenczyk z radością ku obronie honoru i niezawisłości ojczyzny. Berna 22. grudnia." — (Następują podpisy.)

#### Włochy.

(Zjazd gości w Nissie.)

W Nissie znajduje się teraz do 800 obcych familii, które tam zimę przepędzić zamyślają. Zwykła liczba mieszkańców tego miasta wynosiła ostatniemi czasy do 40.000, a teraz przybyło oprócz gości na zimę także wielu kupców i spekulantów.

Jego królewicz. Mość książe Carignan zjechal do Nissy 23go

grudnia.

#### Rosya.

(Nowe regulacye w wojsku.)

J. M. Cesarz Aleksander przybył 17. grudnia do Petersburga a nazajutrz wydał bardzo ważny rozkaz dzienny, którym armię pomnożono o 24 batalionów strzelców. Do każdej z trzech dywizyi korpusu grenadyerskiego, do każdej z 18 dywizyi armii czynnej i do każdej z trzech dywizyi grenadyerów na Kaukazie wcielono po jednemu batalionowi. A chociaż każdy z tych batalionów liczy po 1000 żołnierza, a zatem armię powiększono tylko o 24.000 żołnierza, to jednak środek ten nie jest bez znaczenia, zwłaszcza że wskazuje na przyjęcie innego niż dawniej systemu, i że teraz rząd rosyjski więcej już uważa na dobór broni i na użycie wojsk lekkich. Zresztę powiększono tem znacznie armię czynną w ogóle, a zważywszy, że podczas wojny ostatniej stawały do boju pułki czynne, a rezerwa wszędzie się z przybyciem swem opoźniała, przeto i z tego względu urasta znaczna już korzyść dla armii czynnej.

#### Grecya.

(Otwarcie izb.)

Z Aten douoszą pod dniem 20. grudnia: Wczoraj otworzył Jego Mość Król izby. — Z wyjątkiem angielskiego ambasadora zuajdowali się przy otworzeniu izb wszyscy dyplomaci zagraniczni, z deputowanych było tylko 35 dla niedopełnionych jeszcze wyborów. O ustąpieniu obcych wojsk z Grecyi wspomniał Król, że jak się spodziewa opuszczą obce wojska w krótkim czasie ziemię grecką.

#### Turcya.

(Nowa pożyczka. – Handel do Persyi. – Obostrzenie bezpieczeństwa publicznego. – Wypadek w Suchum-Kale z korespondencyi do gazety augsburgskiej.)

Tureckiemu ambasadorowi przy dworze francuskim poslała Porta ściślejsze jeszcze instrukcye względem nowego kongresu, niż te, które Salih Bej zawiozł do Paryża. – Kząd turecki zaciagnął w samym Konstantynopolu dwie pozyczki na 15 i 20 mil. piastrów.

Z Trebizondy donoszą: Przewodnicy karawan nie chcą transportować już żadnych towarów z Trebizondy do Persyi, od czasu, jak dowiedziano się o ostatnich wypadkach pod Sudczuk-Kale, jako też o koncentracyi wojsk rosyjskich nad Kurem i Araxem.

Ministeryum spraw zagranicznych uwiadomiło zagraniczne misye memoryałem o nowem rozporządzeniu co do bezpieczeństwa publicznego. Kto będzie przydybany w nocy na ulicy z bronią lub kijem a bez latarni, ten ma być natychmiast uwięziony, a w razie

oporu mają być użyte najsurowsze środki.

Pera, 10. grudnia. Na czarnem morzu trwa dotad jeszcze wojna na małą skalę. Wnet ścierają się Anglicy z Rosyanami, jak się to działo przed kilkoma tygodniami, gdy statek angielski "Bag-ger" połował na okręta rosyjskie, to znowu odzywa się dawna nicnawiść między Rosyą i Turcyą, jak świadczy o tem najnowszy wy-padek w Sudczuk-Kale. Do zatoki tej przybyło 18 do 50 bark tureckieh z rozmaitemi towarami w wartości 3 milionów piastrów z Trebizondy, a to w czasie, kiedy Rosyanie nie odebrali jeszcze w posiadanie Sudczuk-Kale. Ale nieszczęście chciało, że rosyjski jenerał Filipson kilka godzin po przybyciu bark tureckich do tej zatoki uderzył na nią ze znaczną kolumną i zajął po krótkim oporze Czerkiesów. Być może, że w zamieszaniu walki chcieli Czer-kiesy schronić się na barki tureckie, żołnierze rosyjscy ścigając nieprzyjaciela zapędzili się także w te strone; słowem zamieszanie rozszerzyło się także na okręta tureckie, i skończyło się na tem, że znikła większa część kosztownych towarów. Gdy Turcy zanieśli skargę o to do jenerała rosyjskiego, nastąpiła rewizya ich papierów legitymacyjnych, wystawionych w Trebizondzie, i uznano je za niedostateczne. Jenerał Filipson umieścił na każdej barce Kozaka, i odesłał tę mała karawane morską do Anapy z rozkazem: że potrzeba roznaca niemosi dokładnie ich papiery legitymacyjnych ich papierów legitymacyjnych ich papierów legitymacyjnych ich papierów legitymacyjnych ich papierów legitymacyjnych, wystawionych w Trebizondzie, i uznano je za niedostateczne. trzeba rozpoznać pierwej dokładnie ich papiery legitymacyjne, nim bedzie mógł rozstrzyguać ich skarge. Za przybyciem do Anapy doznali Turcy najpierw bardzo ostrego przyjęcia, a po 24 godzinach nasłano na nich kapitana piechoty i tyle żołnierzy na każdą barkę, ile ludzi wynosiła załoga, z rozkazem, ażeby tę armadę zawieziono do Kerczu dla dalszych poszukiwań. Ale tą razą podeszła chytrość turecka komendanta rosyjskiego w Anapie. Jak tylko bowiem wypłynęty barki na otwarte morze, skierowali Turcy czemprędzej do Trebizoudy zamiast do Kerczu, i z niemałem przerażeniem konzula rosyjskiego pojawiła się tym sposobem mała flotyla handlowa śród pokoju z znacznym konwojem jeńców rosyjskich w tureckiem mieście handlowem. Zabawny wypadek ten sprawił wielkie wrażenie w stolicy tureckiej, i wszyscy oczekują z niespokojnością dalszych skutków.

### Doniesienia z ostatniej poczty.

Sztutgarda, 30. grudnia. Staats-Anzeiger oświadcza, że podanie do wydziału stanowego względem przychodu wojsk pruskich zawiera nadużycie polityczne i w obec jasnego prawa sprzymierzonych Prus powinno być odrzucone.

Berna, 30. grudnia. Na posiedzeniu rady narodowej wniosła komisya jednogłośnie przyjęcie propozycyi rady federacyjnej, t.j. azeby nieodstępowano od dotychczasowej polityki. — Referent Escher oświadczył, że w obec powszechnego entuzyazmu, motywowanie wniosku jest niepotrzebne. Według uwiadomień ze strony rady zwiazkowej większe są widoki, że spor zagodzony zostanie w drodze spo-kojnej. Komisya wyraza nadzieję, że rada związkowa zdoła przywieść do skutku ugodę; w przeciwnym zaś razie należy zbroić się do ostatniego i upowaznić radę związkową do zaciągania pożyczek nieograniczonych. Wnioski komisyi przyjęto zgromadzenie bez dyskusyi i jednogłośnie. Escher oświadczył, że ta jedność w narodzie jest na wszelki wypadek rękojmią powodzenia. Berna, 31. grudnia. Rada stanowa potwierdziła wczoraj je-

dnogłośnie uchwały rady narodowej. Wieczór odbyło się posiedzenie rady federacyjnej. Dufour mianowany został naczelnym wodzem, Freiherose szefem sztabu. Po krótkiej przemowie prezydenta rady narodowej złożył Dufour przysiege, poczem zgromadzenie wydało

trzykrotne okrzyki radości.

Obligan and Manus madetane

Konstantynopol, 24. grudnia. U Ethem Baszy odbywaly się konferencye między reprezentantami mocarstw, które na mocy traktatu wysłać mają komisarzy do księstw naddunajskich. dzano się nad firmanami w. Porty wydanemi w sprawie księstw. Wieczór był wielki obiad u c. k. Internuncyusza barona Prokesch, na którym się znajdowali ze strony tureckiej Ethem i Fuad Basza.

#### Wiadomości handlowe.

(Ceny targowe Iwowskie.)

Lwow, 2. stycznia. Na naszym dzisiejszym targu były następujące ceny: półkorzec pszenicy (82 funt. wiéd.) 4r.24k.; żyta (76 ft.) 2r.44k.; jęczmienia (66 ft.) 2r.15k.; owsa (45<sup>3</sup>/<sub>4</sub> f.) 1r. 25k.; hreczki 2r.12k.; fasoli 2r.33k.; kartofli 1r.15k.; — wiéd. cetuar siana 51k.; słomy pasznistej 44k.; podściółki 28k.; — sąg drzewa bukowego 12r.15k., sosnowego 8r.45k.; — galicyjska kwarta krup przennych 12k., hreczanych 5k., jęczmiennych 5k., jaglanych 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>k.; mąki pszennej 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>k., zytnej 3k.; — piwa lepszego 6k., zwykłogo 5k.; twowski funt masta 23k.; łoju 8k.; smalen wieprzowego kłego 5k.; Iwowski funt masła 23k.; łoju 8k.; smalcu wieprzowego 21k. i wied. funt miesa wołowego 9k. m. k.

#### Kurs lwowski.

| Dnia 2. stycznia                      | gotówką    | l towarem  |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Dma 2. styczma.                       | złr.   kr. | złr.   kr. |
| Dukat holenderski mon. konw.          | 4 49       | 4   52     |
| Dukat cesarski " "                    | 4 52       | 4 55       |
| Półimperyal zł. rosyjski . , , ,      | 8 27       | 8 31       |
| Rubel srebrny rosyjski " "            | 1 38       | 1 39       |
| Talar pruski                          | 1 33       | 1 35       |
| Polski kurant i pięciozłotówka " "    | 1 12       | 1 13       |
| Calioni liety gastawno va 100 vlv     | 81 10      | 81 40      |
| Galiariskia ahlimaaya indamniya ayina | 75 55      | 76 20      |
| 5% Pożyczka narodowa kuponów          | 82 20      | 83 —       |

Wiédeński kurs papierów. Dnia 30. grudnia.

| Obligacye diugu panstwa 5% za sto 81% 81 1/8                  | 81                                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| detto pożyczki narod 5% n 83 831/48 1/2                       | 831/2                               |
| detto z r. 1851 serya B 5 7 - detto z r. 1853 z wypłata 5 7   |                                     |
| detto z r. 1853 z wyplata 5% " -                              | -                                   |
| Obligacye długu państwa 41/2% " 703/8 1/2                     | 707/16                              |
| detto detto 4% " -                                            | 716                                 |
| detto z r. 1850 z wypłatą h                                   |                                     |
| detto detto detto . 3% "                                      | Size.                               |
| detto detto 21/2% " -                                         | _                                   |
| Pożyczka z losami z r. 1834                                   | 274                                 |
| detto detto z r. 1839                                         | 1271/2                              |
| detto detto z r. 1854 . " 1081/2                              | 1081/2                              |
| Obl. wied. miejskiego banku 21/2%                             | 100 /2                              |
| Ohl lamb, wen powerki z r. 1850 5                             |                                     |
| Obl. lomb. wen. pożyczki z r. 1850                            | -<br>76 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
| detto galicyijskie i wegierskie 5% 76 761/4 1/2               | me1/                                |
| detto krajów koron 5%                                         | 10-/4                               |
| Akeye bankowe                                                 | 1029                                |
| Akeye n. a. Tow. eskp. na 500 złr —                           | 1029                                |
| Akeye c. k. uprz. Tow. kred. dla hand. i przem. 3151/2 3141/2 | 04687                               |
| Akeye c. k. uprz. Tow. kreu. dia nand. 1 przem. 315 /2 314 /2 | 3143/4                              |
| Akcye kolei żel. Ces. Ferdynanda na 1000 zlr. —               |                                     |
| Akcye kolei żel. Glognickiej na 500 zlr                       | PA E                                |
| Akcye kolei żel. Edynburgskiej na 200 złr —                   |                                     |
| Akc. kol. BudzińLineko-Gmundz. na 250 zlr                     | -                                   |
| Akcye Dunajskiej żeglugi parowej na 500 złr. 564 565          | 564                                 |
| Akcye austr. Lloyda w Tryeście na 500 złr. –                  |                                     |
| Galic. listy zastawne po 4% na 100 złr.                       |                                     |
| Renty Como                                                    | -                                   |
|                                                               |                                     |

#### Wiédeński kurs wekslów

| WINDERS WILLIAM WOLDING.                                                            |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dnia 30. grudnia. w                                                                 | przecięciu                          |
| Amsterdam za 100 holl. zlotych                                                      | - 2 m.                              |
| Augsburg za 100 złr. kur                                                            | .07 uso.                            |
| Frankfurt n. M. za 120 fl. na stope 241/2 fl. 106 1053/2                            | 05 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 3 m. |
| Hamburg za 100 Mark. Bank                                                           | 78 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> 2 m. |
| Lipsk za 100 talarow                                                                | - 2 m.                              |
| Liwurna za 300 lire toskań                                                          | - 2 m.                              |
| Londyn za 1 funt. sztrl $10-18^{1}/_{2}$ 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 17 18 l. 10 | -18 3 m.                            |
| Lyon za 300 franków                                                                 | 23 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 2 m. |
| Medyolan za 300 lire austr                                                          | 05 2 m.                             |
| Marsylia za 300 franków                                                             | 23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> 2 m  |
| raive da duu il airuw                                                               | $\frac{-}{23^{1}/2}$ 2 m.           |
| Bukareszt za 1 złoty Para                                                           | 31 T. S.                            |
| Konstantynopol za 1 złoty Para                                                      |                                     |
| Cesarskie dukaty 9                                                                  | - T. S.<br>9 Ag10.                  |
| Dukaty al marco                                                                     | - Agie.                             |
|                                                                                     |                                     |

#### Kurs giełdy wiédeńskiej.

Dnia 31. grudnia o pierwszej godzinie po południu.

Dnia 31. grudnia o pierwszej godzinie po południu.

Pożyczka narodowa 5% 83 $^1$ /<sub>8</sub>-83 $^1$ /<sub>4</sub>. Pożyczka z r. 1851 S. B. 5% 91.

-92. Lomb. wen. pożyczki z 5% 95 $^1$ /<sub>2</sub> — 95 $^3$ /<sub>4</sub>. Obligacye długu państwa 5% 81 $^1$ /<sub>2</sub>-81 $^9$ /<sub>8</sub>, detto 4 $^1$ /<sub>2</sub>% 70 $^1$ /<sub>2</sub>-70 $^3$ /<sub>4</sub>, detto 4% 63 $^1$ /<sub>2</sub>-63 $^3$ /<sub>4</sub>, detto 3% 49 $^1$ /<sub>4</sub>-49 $^1$ /<sub>2</sub>. detto 2 $^1$ /<sub>2</sub>% 40 $^1$ /<sub>4</sub>-40 $^1$ /<sub>2</sub>, detto 1% 16 — 16 $^1$ /<sub>4</sub>. Oblig. Glogn. z wypłata 5% 96 — . Detto Oedenburgs. z wypł. 5% 93 — . Detto Peszt. 4% 94 — . Detto Medyol. 4% 93 — . Obligacye indemn. niższ. austr. 5% 87-88. Galic. i wegier. 5% 76 $^1$ /<sub>4</sub> — 76 $^1$ /<sub>2</sub>. Detto innych krajów koron. 84 — 85. Obl. bank. 2 $^1$ /<sub>2</sub>% 60 $^1$ /<sub>2</sub> — 61. Pożyczka loter. z r. 1834 273 — 274. Detto z r. 1839 128 — 128 $^1$ /<sub>2</sub>. Detto z r. 1854 108 — 108 $^1$ /<sub>8</sub>. Renty Como 14 $^1$ /<sub>2</sub> — 14 $^3$ /<sub>4</sub>.

Como 14½ — 14¾.

Como 14½ — 14¾.

Galic. list. zastawne 4% 80—81. Póln. Oblig. Prior. 5% 85½.—86½.

Glognickie 5% 80 — 81. Obligacye Dun. żeglugi par. 5% 83 — 84. Oblig. Lloydy (w srebrze) 5% 90—91. 3% Prior. obl. tow. rzad. kolei żelazn. po 275 frank. za szt. 116—117. Akcyi bank. narodowego 1044 — 1045. Akcye c. k. uprzyw. towarzystwa kred. 318 — 318½. Akcye niż. austr. tow. eskomp. 116 — 116½. Detto Budzyńsko-Lincko-Gmundzkiej kol. 262 — 264. Detto półn. kolei 244 — —. Detto tow. kol. żel. za 500 frank. 327½. — 327½. Detto tow. żegl. parowej 570 — 572. Detto 13. wydania 566 — 568. Detto Lloyda 433 — 435. Peszt. mostu lańcuch. 79 — 80. Akcye młyna parowego wied. 77 — 78. Detto Pressh.-Tyrnawskiej 1. wydania 30 — 32. Detto 2. wydania 40 — 42. Esterhazego losy 40 złr. 70 — 70½. Windischgrätza losy 22½.—22½. Waldsteina losy 24¾. — 25. Keglevicha losy 11½. — 12. Ks. Salma losy 39¾. — 40. St. Genois 37 — 37¼. Palfiego losy 38½.—38¾.

Amsterdam 2 m. 89¼. — Augsburg Uso 107½. — Bukareszt 31 T. 263 — — — Konstantynopol 31 T. — —. Frankfurt 3 m. 105½. — Medyolan 2 m. 105½. — Paryż 2 m. 123½. — Cesarskich ważnych dukatów agio 8¾. — 9. — Napoleondor 8 14—8 15. Angielskie Sover. 10 21 — 10 22. — Imperyał Ros. 2 29 — 8 30.

Ros. 8 29 - 8 30.

w przecięciu

#### Telegrafowany wiedeński kurs papierów i weksli.

Dnia 2. stycznia.

Dnia 2. stycznia.

Oblig. długa państwa 5% 82; 4½ -; 4% -; 4% z r. 1850 3% -; 2½% -. Losowane obligacye 5% -. Losy z r. 1834 za 1000 złr.
-; z r. 1839 128¾. Wied. miejsko bank. -. Węgiers. obl. kamery nadw.
-. Akcye bank. 1046. Akcye kolei póln. 2425. Głognickiej kolei żelaznej
-. Oedenburgskie -. Budwajskie -. Dunajskiej żegługi parowej 572. Lloyd
-. Galic. listy zast. w Wiedniu -. Akcye niższo-austr. Towarzystwa eskomptowego à 500 złr. - złr.

Amsterdam l. 2 m. -. Augsburg 107 3 m. Genua - l. 2 m. Frankfurt 1057½ 2 m. Hamburg 78½ 2 m. Liwurna -- l. 2 m. Londyn 10-18½.
2 m. Medyolan -. Marsylia -. Paryż 123¾. Bukareszt 263½. Konstantynopol -. Smyrna -. Agio duk. ces. 9. Pożyczka z r. 1851 5% lit. A. -; lit. B. - Lomb. -. 5% niż. austr. obl. indemn. --; innych krajów koron. 767 R. Renty Como. -. Pożyczka z r. 1854 -. Pożyczka narodowa 83¾.6. C. k. austr. akcye skarb. kolei żelaz. po 500 fr. -- fr. Akcye c. k. uprzywil. zakładu kredyt. 321. Hypotekar. listy zastawne -. Akcye zachodniej kolei żelaznej --. zachodniej kolei żelaznej -

#### Spostrzeżenia meteorologiczne we Lwowic.

dnia 31. grudnia i 1. stycznia.

| Pora                                              | Barometr<br>w mierze<br>parys. spro-<br>wadzony do<br>0° Reaum. | Stopień<br>ciepła<br>według<br>Reaum.                                                 | Stan po-<br>wietrza<br>wilgo-<br>tnego | Kierunek i siła<br>wiatru | Stan<br>atmosfery      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 6. god. zrana<br>2. god. popol.<br>10.god. wiecz. | 330.31<br>329.98<br>329.39                                      | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                 |                                        | południowy sł.            | mgła<br>"<br>pochmurno |
| 6. god. zrana<br>2. god. popol.<br>10 god. wiecz. | 328.14<br>327.26<br>326.93                                      | $\begin{vmatrix} - & 1.5^{\circ} \\ + & 1.9^{\circ} \\ + & 1.7^{\circ} \end{vmatrix}$ | 92.5<br>76.0<br>71.2                   | zachodní sł.              | pogoda<br>pochmurno    |

#### TEATE.

Jutro ostatnie przedstawienie p. Rhode. Przyczem komed. niem.: "Senora Pepita, mein Name ist Mayer."

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 2. stycznia. Hrabia Ożarowski Konstanty, z Lackiego. — PP. Stecki Adolf, z Żółkwi. – Jendrzejowicz Wład., z Czapel. – Starzyński Stan., z Derewni. – Cywiński Jędrzej, z Dełejowa.

Dnia 2. stycznia.

Książę Lichtenstein, c. k. feldmarszałek-porucznik, do Stryja. – PP. Szymonowicz Józef, do Osacza. – Sozański Celestyn, do Błażowa. – Schmidt Konstanty, do Serednicy. – Udrycki Adolf, do Wielkich Mostów. – Jaźwiński Aleksander, do Brodów.

#### Termina

sprzedaży, kupna, dzierzawy, licytacyi i t. d.

Dnia 4. stycznia: Licytacya na dostawę artykułów wojskowych za pomocą ofert do c. k. naczelnej komendy armii w Wiedniu.

Dnia 5. stycznia: Licytacya na odbudowanie mostu na Sanie pod Radymnem w Przemyślu.

Dnia 8. stycznia: Wydzierzawienie dochodu z peboru myta pod Lisowicami w Stryju.

Dnia 9. stycznia: Licytacya realności nr. 10 w Narajowie.

Dnia 10. stycznia: Licytacya na dostawę mundurów dla c. k. korpusu marynarki za pomocą ofert w Tryeście.

Dnia 15. stycznia: Licytacya sumy 300 złr. intabulowanej na realności nr. 8 w Samborze. — Licytacya realności nr. 1902/4 we Lwowie.

Dnia 16. stycznia: Licytacya gruntów nr. 36 w Bolechowie.

Dnia 19. stycznia: Licytacya drewnianych budynków fortyfikacyjnych w Zaleszczykach.

Dnia 21. stycznia: Licytacya realności nr. 239 i 622 w Czerniowcach. — Licytacya połowy realności nr. 53 i 121 m. w Stanisławowie.

Dnia 22. stycznia: Licytacya kilku sum hypotekowanych na rzecz Juliana Rowanowicza we Lwowie.

Dnia 28. stycznia: Licytacya dóbr Bieniawa i Siemikowce w Stanisławowie.

# PRZEGLĄD MIESIĘCZNY I ROCZNY stanu galicyjskiej kasy oszczędności

z dniem 31. grudnia 1856. Stan czynny.

| Stan ozynay.                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gotowizna                                                                                    |
| a) nieulegające kursowi i płatne za okazaniem                                                |
| Papiery publiczne: b) , z terminem najdłuższym sześciu miesięcy " 111.340 " – " –            |
| c) sprzedajne po kursie                                                                      |
| Zastawy: kwoty udzielone na papiery i monety z terminem najdłuższym dni 90 " 129.615 " - " - |
| Weksle: ktorych termina nie nadeszły                                                         |
| 1 794 409 8                                                                                  |
| Pożyczki lupot.: b) miejskie                                                                 |
| Rachunek różnych osób: drobne należytości i niedobory                                        |
|                                                                                              |
|                                                                                              |
| Prowizye zaległe u stron rozmaitych                                                          |
| Stan bierny.                                                                                 |
| Wkładki na książeczki: było z końcem zeszłego miesiąca zlr. 3,039.804 kr. 48 d. 2            |
| w m. b. włożyło 612 stron złr. 86.142 kr. 17 d. 2                                            |
| " " wyplacono 375 stronom — 52.476 " 24 " 1 " 33.665 " 53 " 1                                |
|                                                                                              |
| Narosty prowizyami niepodniesionemi                                                          |
| Zakłady publiczne na rachunkach ciągłych mają                                                |
| Fundusz rezerwowy (majatek własny zakładu)                                                   |
| Prowizye uzyskane przez majątek zakładu " 6451 " 15 " —                                      |
| Zysk czysty wyprowadzony przy zamknięciu rocznem                                             |
|                                                                                              |
| Ogół                                                                                         |
| Lwów, dnia 31. grudnia 1856.                                                                 |

Od Dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczędności.

# KRONIKA.

Szósta lista składek z wykupna kart uwalniających od powinszowań nowego Roku:

Złożyli: Jego Excelencya Pan Namiestnik jw. Agenor hr. Gołuchowski 10r.; pp. Mosch, c. k. radca nadworny 4r.; Reiss c. k. radca namiestnictwa 2r.; Possinger c. k. sekretarz prezydyalny namiestnictwa 1r.; Podsoński 1r.; Słoński 1r.; Fridrich 1r.; baron Moszyński 1r.; Zellinger 20kr.; Sokulski 20kr.; jw. hrabina Mniszek 5r.; pp. Marreti Giunto 1r.; Ehrlich 1r.; jmks. Skibiński proboszcz 1r.; ks. Sylwester 30kr.; Thurmer 1r.; Pirożek 1r.; Hoffman 3r.; Franciszek Singer 1r.; Bonifacy Stiller 30kr.; Karol Schubuth 1r.; Bruger 1r.; Ustyanowicz 1r.; Schaffel 30kr.; Schöpf 2r.; Zollner 1r.; Sigel 40k.; dr. Berthleff 1r.; Bieżecki 1r.; Jan Schulz 2r.; Pasternak 30kr.; Borkowski 1r.; Kerg 20kr.; dr. J. Fried 30kr.; Rajski 1r.; Schwer 30kr.; Garapich 2r.; Brzezowski 1r.; Mandel 1r.; Karol Wild 1r.; Stahl 1r.; Adam Domarzdzki 2r.; Wszelaczyński 1r.; Lewicki 1r.; Kazimierz Zarski 2r.; Fogt 1r.; Boni 4r.; Boczkowski 1r.; dr. Oswald Henigsmann 1r.; Götz 2r.; Franciszek Thun c. k. major 2r.; Brinner c. k. kapitan 20kr.; Loetz c. k. kapitan 20kr.; J. H. Margulies 1r.; Filasiewicz 12kr.; Grahowski 10kr.; Hnatow 10kr.; Rappaport Simche 10kr.; Romanowicz 20 kr.; D. L. Kronstein 20kr.; Wohlmuth 10kr.; Pisch 30kr.; Weissmüller 20kr.; Czerny 10kr.; Görg 10kr.; Jarosiewicz 20kr.; Torski 20kr.; Pfeifer 10kr.; Korytyński 20kr.; Promiński 20kr.; Popernie 20kr.; Bodlewski 20kr.; N. N. 20kr., N. N. 20kr.; pani Czerwińska 1r.; Borowska 1r.; Amalia Kellermann 1r. 30kr.; Maniewska 30kr.; Anna Strzembosz 1r.; Ludwika Pfaff 1r.; Minasiewicz 1r.; Białecki 20kr., Hüller 12kr. Razem 89r. 16kr.; do tego suma poprzedzających składek 354r. 59kr. Ogółem 444r. 15kr. m. k.

— "Pszczoła Północna" podaje w dłuższym artykule o kolejach żelaznych w Rosyi następujące szczegóły o dostatku materyału potrzebnego, a mianowicie wegla kamiennego i antracytu w państwie rosyjskiem:

Co do materyału palnego, o używaniu drzewa do lokomotyw na przestrzeni 4000 wiorst, ani myślić; to niepodobieństwo; za dwadzieścia lub trzydzieścia lat jednej gałąski by lasu nie zostało około obudwu stolic i całej kolei. Teraz już sążeń brzeziny kosztuje w Moskwie 10 rubli sr., a w Petersburgu 5 rubli sr., na mikołajewskiej (z Petersburga do Warszawy) kolei także już nie wielka lasu obfitość. Drzewo służyć tylko może za środek pomocniczy przy innem paliwie na kolejach. Zostaje więc węgiel kamienny, a mianowicie angielski, jako najtańszy; w dalszych prowincyach drogoby jednak wypadał; na mikołajewskiej drodze nawet go nie używają.

Antracyt znajduje się w ogromnych pokładach na ziemi wojska dońskiego; węgiel kamienny w najlepszym gatunku znachodzi się w okręgach Bachmuckim, Słowiano-serbskim i Aleksandrowskim, i innych miejscach Jekatyrynosławskiej gubernii, w przestrzeni 300 mil kwadratowych na głębokość dwóch sążni;

na Kubani, w gubernii Kufajskiej również obsity; tam pokłady jego dochodzą 70 stóp głębokości. Prócz tego węgiel kamienny w lepszym lub gorszym gatunku znajduje sie na rozmaitych punktach Kaukazu, Sybiru, w Charkowskiej, Kazańskiej i Permskiej gubernii; niedawno odkryto go w Twerskiej gubernii i gdyby go tylko szukać dobrze, pewno się znajdzie jeszcze na wielu punktach innych. Ale najgłówniejsze bogactwo we względzie kopalnych materyalów palnych Rosyi leży w antracycie. Przymioty jego następujące: 1) Mieści on w sohie pierwiastku palnego 94-96%, a zatem daleko wiecej jak najlepszy wegiel kamienny angielski; 2) Mało zajmuje miejsca i jeden sążeń kubiczny antracytu, zastąpi 50 zążni drew; ważna to rzecz dla transportów; dość spojrzeć ile na to traci się czasu, miejsca i siły poruszającej na całej mikołajawskiej kolei; 3) Antracyt nie zapala się sam przez się jak wegiel kamienny i nie pali się w miejscu otwartem; 4) W dobrze zbudowanych piecach nie wydaje żadnego swędu i odświeża powietrze w pokojach lepiej, niżeli jakiebądź drzewne paliwo, albowiem dla gorzenia potrzebuje pięć razy więcej kwasorodu; 5) Nie wydaje dymu, nie potrzebuje czyszczenia kominów, goreje bez płomienia, a zatem nie może spowodować zapalania się sadzy, z których tak często powstają **p**ożary.

Antracyt jest to skarb prawdziwy, z którego Rosya dotąd żadnej prawie korzyści nie ciągnęła; nie całe 3 miliony pudów dobywano go dotąd na rok. Na miejscu kosztuje on 6-7 kop. za pud; 14 pudów antracytu zatem, równając się w paleniu sążniowi drzewa, kosztują rubla srebrem, a mimo to mieszkańcy okoliczni bardzo często cierpią brak paliwa. Kopalnie antracytu Graszewskiegn oddalone od Moskwy 900 wiorst; Wolgą przez Niżny-Nowogród 2700 wiorst. Dostawa z miejsca do Dubowki (nad Wołgą) w większych ilościach wypada na 18 kop. za pud od Dubowki do Moskwy wodą 15 do 25 kop., 14 pudów równających się sążniowi drzewa kosztuje w Moskwie 4 rubli sr. 50 kop., a sążeń drzewa dochodzi tam do 10 rub. sr.

Dodatek tygodniowy

1. Galicya, jej ziemia, płody i ludy z pism pośmiertnych Franciszka Siarczyńskiego:

I. Nazwisko Galicyi. Pierwsi panowie ziemi halickiej. Przejście pod panowanie Austryi. Rozległość. Chrobacya biała i czerwona. Ruś czerwona. Granice. Ziemie w jej obrębie. Ziemia Spiska. Położenie geograficzne. Stan powietrza. Pory roku. Stosunek położenia do innych krajów. Wpływy astronomiczne.

2. Dowóz płodów konsumcyjnych do Lwowa w drugim półroczu

3. O myszach króla Popiela. Rozprawa historyczna przez Karola Szajnochę.